## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 74. Freitag, den 27. Marz 1835.

## Ungekommene Fremden vom 25. Mårz.

Br. Partif. Dgradowicz aus Gollafchut, I. in Do. 116 Breiteftr .: Br. Stud. med. Sula aus Berlin, I. in Do. 4 Sapieha-Mat; Fr. Intendantin v. Gy= bow aus Krotofchin, I. in Do. 39 Graben; Br. Richter Weffolowell aus Rogmin, Sr. Raufm. Pag aus Brandenburg, Gr. Guteb. v. Turno aus Dbiegierge, Br. Guteb. v. Bradowefi, fr. Guteb. Snamadi aus Geredorf, I. in No. 1 St. Martin: fr. Pachter Gocialfowefi aus Begry, I, in No. 154 Buttelftr.; fr Papiers muller Rurt aus Rlausborf, Sr. Gerbermftr. Richter aus Dolgig, Sr. Rfm. Freubenhain aus Samter, I. in Do. 95 St. Abaibert; Br. Raufm. Ettinger aus Radwit, die hrn. Rauff. Pinner und Simonfohn aus Birnbaum, Die hrn. Rauff. Rei= mann, Licht und Glatte aus Czerniejewo, Sr. Raufm. Safe aus Mur. Goslin, Sr. Raufm. Unger aus Friedland , Gr. Burgermeifter Geierowitich aus Neubrud, Sr. Partif. v. Pobgoreff aus Samter, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Afm. Schreis ber aus Rogafen, Gr. Graf v. Dziebufgydi aus Neuborf, I. in Do. 381 Gerberftr.; Dr. Guteb. Poluga aus Pravlepfi, Br. Guteb. Mierzewefi aus Bitowicc, I, in Do. 243 Brestauerftr.; fr. Guteb. v. Swigcicfi aus Sczepanfowo, Sr. Guteb. v. Jaraczewski aus Gofolnik, Sr. Guteb. v. Wegolowell aus Strzyżewo, Sr. Guteb, v. Drwesti aus Zembowo, I. in Do. 251 Breslauerfr.; Br. Guteb. v. Blocifieweffi aus Przestam, Sr. Guteb. v. Przylusti aus Stanfowiec, I. in No. 394 Gerberftr ; Gr. Friedensrichter Dafgliewicz aus Chodziefen, I. in Do. 136 Bilhelmofte. ; Gr. Lieut. a. D. Glofarzewicz aus Frauftadt, I. in No. 44 St. Martin.

1) Bekanntmachung. Um r. Decbr. b. 3. murden bon brei unbefannten Ders fonen 21 Stud magere Schweine in ber Richtung von Mirstadt nach Oftrowo burch Prangobaice getrieben. 2118 Die balten und von ihnen ber Pflaftergoll er= forbert wurde, gaben fie an : bag bie Edweine fur ben Edmarzvichhandler Rowecti in Oftrowo bestimmt waren und er ben Boll fpater berichtigen wurde. Die= fer Angabe und resp. Buficherung wollte indeg der Pflafterzoll-Erheber Subner feinen Glauben ichenken, und es verlic= Ben bierauf zwei von ben Treibern bie Schweine mit ber Meußerung: Daß fie nach Dirowo geben und ben Subner we= gen feiner Bumuthung gerichtlich belangen wurden. Die Schweine wurden nun bem Schutzen übergeben, unter Dbiervas tion gefiellt und vom Geschenen bem Monigl Bont, Sen, Lodynoft, Anjeige gemacht. Legterer befahl, Die in Befchlag genommenen Schweine nebft dem babet perbliebenen britten Treiber an ihn abgus liefern. Ingwischen hatte fieh aber ber= felbe (ein Junge) ebenfalls entfernt und es find cem herrn kożynski nur bie kożyńskiemu tylko świnie. Schweine übergeben worden:

Muthmaglich find biefe aus Polen ein= gefebmargt, Deshalb an bas Rgl. Steuer= Amt Ditromo abgeliefert und bort am 3ten Decbr. v. 3. nach vorangegangener Abichagung und Befanntmachung bes Berfteigerunge = Termine fur 61 Rthlr. 20 Ggr. 6 Df. offentlich verfauft worden.

Ogloszenie. Duia I. Grudnia r. z. pedzone zostały 21 sztuk świn przez trzy osoby nieznaiome od Mixstatu do Ostrowa przez Przygodzice. Zatrzymawszy zaganiaczów w osta-Treiber mit ben Schweinen bort ange- inim miegscu. Zadano od nich brukowe, na co oświadczyli, iz wieprze są własnością handlerza Roweckiego. w Ostrowie i że tenże brukowe późniev zapłaci.

> Temu twierdzeniu brukowy Hübner zawierzyć niechciał, na co dwóch zaganiaczów się od świń oddaliło; z tem oświadczeniem, że się do Ostros wa udadza, aby tamże Hübnera dla uczynioney pretensyi sądownie zapozwą. Trzoda świń zatem zotała oddana pod dozór Soltysa i porazem uwiadomiono o tém Królewskiego Woyta JPana Łożyńskiego, który rozkazał aby przy świniach pozostały trzeci zaganiacz wraz z świami jemu byl oddany.

Oddaliwszy się tenże (chłopiec mały) temczasem, oddano zatem JPanu

n cin- Zapewne owe świnie zostały z Krolestwa polskiego przemycone, zaczem ie Urzędowi poborowemu w Ostrowie oddano, gdzie dnia 3. Grudnia r. z. po oszacowaniu i obwieszczeniu terminu licytacyinego za summe 61 Tal. 20 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane zostały.

Da fich ber unbefannte Eigenthamer berfelben gur Begrunbung feines etwanis gen Unfpruche auf ben Berfteigerunge= Erlos von 61 Athle. 20 Sgr. 6 Pf. bis jest nicht gemeldet bat, fo wird er biegu in Gemagheit Des J. 180 Tit. 5 : Ill. I. ber Gerichtsordnung mit dem Bemerken aufgeforbert : bag, wenn fich Miemand binnen 4 Wochen bom Tage an, wo ge= genwartige Befanntmachung jum erften Male in Dem biefigen Intelligenablatte erscheint, bei bem Ral. haupt = 3ollamte gu Gfalmiergoce melben follte, bie Ber= rechnung bes qu. Gelbbetrages jur Rgt. Raffe ohne Unfrand erfolgen wird.

Pofen, ben 5. Marg 1835.

Geheimer Dber - Finang , Rath und Provinziel = Steuer = Direftor.

(gez.) Loffler.

Gdy się nieznaiomy właściciel świń celem udowodnienia prawa swego 61 Tal. 20 sgr. 6 fen. dotad niezgłosił, przeto go się na mocy S. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi sądowey z tym dodatkiem wzywa, że skoro się nikt weiągu 4 tygodni od dnia, w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w tuteyszym Dzienniku intelli. gencyinym umieszczonem będzie, do komory główney w Skalmierzycach nie zgłosi, obrachowanie rzeczonych pieniędzy na rzecz skarbu bezzwłocznie nastąpi.

Poznań, dnia 5. Marca 1835.

Nadradzca Tayny Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborow.

Loffler.

Subhastationspatent. Das,

- 1) bem Dorfe Rosnowo, a dayonist
- 2) = 9708nolvfo, il no ob
- 3) = Gerosfawiec,
- 4) ben Saulandereien Roonoweffie befiebende, im Regierungebegirt Pofent, Pofener Rreifes belegene, Der Antonina v. Pomorefa geb. v. Przyjemefa gehorige abeliche Gut Rosnowo, welches ge= richtlich auf 36,439 Rthlr. 5 fgr. abge= ichast worden, foll im Termine ben 28. Juli 1835. frub um 10 Uhr bor un= ferm Deputirten Landgerichtsrath Gule= mann in unferm Partheienzimmer of= fentlich an den Meifibietenden verfauft werden. Rauflustige werden hierdurch

Patent subhastacyiny. Maietność szlachecka, składaiąca się:

1) ze wsi Rosnowa,

2) ze wsi Bosnowka

- 2) ze wsi Rosnowka,
  - 3) ze wsi Gerosławiec,
- 4) z Holledrow Rosnowskich, w Departamencie i powiecie Poznańskim leżąca, do Ur. Antoniny z Przyjemskich Pomorskiey pależąca, która sadownie na 36,439 tal. 5 sgr. oceniona zostala, publicznie naywięcey daiacemu w terminie na dzień 28. Lipca 1835. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie naszéy dla stron wyznaczonym, przedana bydź ma. Chęć kupienia ma-

eingelaben, in bem Termine ihre Gebote abzugeben. Die Tare, ber neueste Syspothekenschein und bie Kaufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen wersten.

Pofen, ben 15. Januar 1835. Konigl, Preuß. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur biffentlichen Kenntniß gesbracht, daß die Julianna Zenobia geb. Sissewska verehelichte Miaskowska hierzielbst, nachdem sie für großiährig erzklärt worden, in der gerichtlichen Verzhandlung vom 31. v. Mts. die Gemeinzschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer Ehe mit dem Ignah Miaskowski ausgeschlossen hat.

Posen, den 3, Februar 1835. Khnigl. Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Den bestestenden Borschriften gemäß, wird hiersburch bekannt gemacht, daß das Fraulein Michalina Josepha Antonina v. Mischa, Zochter des Oberst Maximilian von Michi auf Kazmierz, und der Gutsbesitzer Franz Thymotheus v. Koszutöfi auf Ryschwöl, durch den am 10. Januar d. J. gerichtlich geschlossenen Ehekontrakt, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen baben.

Pofen, den 18. Februar 1835. Ronigl. Preug. Landgericht.

iąci wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w registraturze przeyrzeć można.

Poznań, d. 15. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Julianna Zenobia z Ciszewskich Miaskowska w mieyscu, zostawszy usamowolniona w czynności sądowey z dnia 31. m. zeszłego, wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie swoiem z Ignacym Miaskowskim wyłączyła.

Poznań, dnia 3. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stósownie do istnących przepisów prawa podaie się do publiczney wiadomości, iż W. Michalina Józefa Antonina Mlicka, córka W. Mlickiego Pułkownika i dziedzica Kaźmierza i W. Franciszek Tymoteusz Koszutski na Ryczywole, kontraktem przedślubnym dnia 1090 Stycznia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhastationspatent. Essoll bas suh No. 24. in der Stadt Lissa in der breiten Straße gelegene, zum Nach= lasse der Wittwe Johanna Susanna Breite gehörige, auf 866 Athle. gerichtz lich abgeschähte Wohnhaus nehst Seiten= gebände und Stallung Behufs der Er= besanseinandersetzung in dem den 5. Mai 1835 im hiesigen Gerichtslokale ansiehenden Termine im Wege der nothzwendigen Subhastation deffentlich versteizgert werden.

Befitfabigen Raufern und mit Rud's ficht auf den Umftand, daß bas Sypothe= fenwesen bes zu verfaufenden Grund= ftucke noch nicht regulirt ift, ben etwanis gen unbefannten Realpratententen wird Diefer Termin, und gwar ben erftern mit bem Bemerken, daß die Tare und Rauf= bedingungen mahrend ber Umfeftunden in unferer Regiftratur eingesehen werden tonnen, den lettern aber mit der Auffor= berung und Berwarnung befannt gemacht, ibre vermeintlichen Realanspruche an bas Grundfiud im Termine anzumelden und genügend nachzuweisen, ba fonft ihre Pras fluffon im funftigen Abjudifationburtel ausgesprochen und ihnen beshalb ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Fraustadt, den 17. November 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Domostwo w mieście Lesznie pod Nro. 24. na szerokiej ulicy położone, do pozostałości wdowy Joanny Zuzanny Breite należące, sądownie na 866 Tal. otaxowane, wraz z budynkiem ubocznym i staynią, celem uregulowania sukcessyi w terminie na dzień 5. Maja 1835. w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedane bydź ma.

Kupuiacym do posiadania zdolnym, i z względu na tę okoliczność, iż hypoteka sprzedać się maiącego gruntu ieszcze nie iest uregulowana, niewiad omym pretendentom realnym podaie się ninieyszy termin do wiadomości, a to pierwszym z tem nadmienieniem, iż taxa i warunki kupna podczas godzin służbowych w Registraturze naszéy przeyrzanemi bydź moga, ostatnim zaś z tem wezwaniem, i rygorem, aby swe mniemane pretensye realne do tegoż gruntu w terminie zameldowali, i zupełnie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie ich prekluzya w przyszłym wyroku adjudykacyinym wyrzeczona, a im w téy mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Wschowa, dnia 17. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 6) Subhastationsparent. Die im Fraustädtschen Kreise im Dorfe Lache sub Mo. 2. belegene, den Lorenz und Anna Elisabeth Bogackischen Eheleuten gehöriz ge Scholtisch, welche nach der gerichtzlichen Taxe auf 3,836 Athle. 27 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Anzerag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich au den Meistbietenden verlauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 28. April 1835 vor dem Deputirzten, Landgerichts Aeferendarius Baron von Opheren hieselbst angesetzt, welcher bestissähigen Käusern bekannt gemacht wird.

Die Tare und ber neuefte Sypothefen-Schein fonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt, ben 27. Dezember 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

7) Bekanntmachung. Der Schneisbermeister Nehemias Wollstein und dessen Braut Ulrike Nehemias Indig, beide von hier, haben durch den am 4. März c. gerichtlich geschlossenen Shekontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes vor Eingehung der She zwischen sich ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentstichen Keinstniß gebracht wird.

Pofen, ben 4. Marg 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Solectwo pod Nr. 2 we wsi Smieszkowie powiatu Wschowskiego położone, Wawrzyńcowi i Annie Elżbiecie Bogackim malżonkom należące się, które podług taxy sadowéy na 3,836 Tal. 27 sgr. ocenione zostało, ma być za wnioskiem wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, w którym celu termin licytacyiny na dzień 28. Kwietnia 1835 r. przed Ur. Dyherrn Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tu w mieyscu iest wyznaczony, co się zdolność do posiadania maiącym kupcom do wiadomości podaie.

Taxe i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa, dn. 27. Grudnia 1834. Kröl. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publicznew wiadomości, że tuteyszy krawiec Nehemias Wollstein i narzeczona iego Ulryka Nehemias Indig tu ztąd, na mocy kontraktu przedślubnego dnia 4. Marca r. b. sądownie zawartego, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 4. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Da auf die Amortisation nachstehender Westpreußischer Pfandbriefe:

| Namen                                                                                 | Benet<br>bes | inung         | b      | Betrag | Bemerfung.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|--------|--------------|
| Extrahenten.                                                                          | Guts.        | Departements. | Pfandl | Rible. | warming.     |
| Raufmann S. F. Leh-<br>mann zu Halle<br>Raufmann Werkmeister<br>zu Bromberg und Rauf- | Mieczuchowo  | Schneibemühl  | 4      | 1000   | entwenbet.   |
| Ruffrin                                                                               | Pietrunke    | besgleichen ! | 18     | 75     | verdorheir.  |
| Graubeng                                                                              | Kaczkowo     | Bromberg      | 46     | 25     | besgleichen. |
| fried Pruß zu Wetts                                                                   | Littschen    | Marienwerber  | 64     | 100    | blo. would   |

angetragen worden ift, fo werden bie etwanigen unbefannten Inhaber diefer Pfandbriefe aufgefordert,

fich fpateftene bie jum achten Binegahlunge=Termin

bei dem General-Landschafte-Sundikus Berrn Ober-Landesgerichterath Ulrich mit ihren Unsprüchen zu melden, und solche zu bescheinigen, oder die ganzliche Amortisation der gevachten Mfandbriefe zu gewärzigen, woder die Landschaft ober bas betreffende Gut von allen fernern, wegen dieser Pfandbriefe zu bildenden Ansprüche ganzlich befreit wird, und die unbekannten Inhaber derselben fich sodann ihrer Entzischäbigung halber tediglich an diesenigen halten muffen, durch beren Hand biese Pfandbriefe gegangen und an sie gediehen sind.

Marienwerder den 28. Februar 1835.

formilass min. in

Ronigt. Beffprenfifche General = Laubicafte = Direttion.

## WEZWANIE EDYKTALNE. Gdy sie amortyzacyi nasiepujących listów zastawnych Pruss Zachodnich

|                                              | Nazu            | Nr. Ilość          |                               | Nadmie- |            |  |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------|--|
| Imię Extrahenta.                             | Dóbr.           | Departa-<br>mentu. | listu zasta<br>wnego.<br>Tal. |         | nienie.    |  |
|                                              | Nieżucho-<br>wo | Piła               | 4                             | 1000    | skradzeny. |  |
|                                              | Pietrunka       | dito               | 18                            | 75      | zepsuty.   |  |
| Depozyt Sądu Ziemsko-miejskiego w Grudziądzu | Kaczkowo        | Bydgoszcz          | 46                            | 25      | dito.      |  |
| szycach                                      | Litszno         | Kwidzyn            | 64                            | 100     | dito.      |  |

domagano, więc wzywa się nieznajomych posiedzicieli tychże listów zastawnych, aby najpó źniej do ósmego terminu płacenia prowizyi

dnia 2. Stycznia r. 1836. przed Syndykiem generalnym Landszafiu Wm. Ulrich Konsyliarzem Sądu Nadziemiańskiego z pretensyami swemi zgłaszali się i takowe udowodnili, lub całkowitej amortyzacyj tychże listow zastawnych oczekiwali, przez którą Landszafta lub dobra zastawione od wszelkich dzł szych względem tychże listów zastawnych rościć mogących pretensyy, uwolnione zostapą a posiedziciele nieznajomi względnie wynagrodzenia swego jedynie tych trzymać sie muszaj od których te listy zastawne nabywali.

Kwidzyn, dnia 28. Lutego r. 1835.

Król, Pruska Zachodnia Dyrekcya generalna Landszaltowa,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

Nro. 74. Freitag, ben 27. Marg 1835.

9) Offener Urreft. Nachbem über das Bermögen des zu Althofden verftor= benen Muglenbefigere Carl Naufe burch Das Defret vom beutigen Lage ber Concurs eroffnet worden ift, fo fordern wir alle und jede, welche von bem Berftorbe= uen etwas on Gelo, Cachen, Effecten oder Briefichaften hinter fich haben, auf, nicht bas Minbeste bavon an irgend Jemand zu verabfolgen, vielmehr uns bavon treusich Anzeige zu machen und die Gelder oder Cachen, jedoch mit Borbe= halt ihrer Rechte baran, in unfer Depo= fitorium abzuliefern, widrigenfalle, und wenn dennoch was bezahlt oder ausge= antroortet werden follte, diefes fur nicht geichehen geachtet und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben wird, wenn aber ber Inhaber folder Gelder ober Cachen biefelben verfchweigen oder jus ruckhalten follte, fo wird er feines baran habenden Unterpfandes und andern Rech= tes fur verluftig erflart werben.

Meferig, ben 5. Marg 1835. Ronigl. Preug. Landgericht.

Areszt otwarty. Ponieważ dekre tem z dnia dzisieyszego nad maiatkiem Karola Nauke młynarza w starym Dworze konkurs otworzony 20stał, wzywamy wszystkich tych, któ. rzyby od zmariego Nauke, co z pieniedzy, rzeczy, effektów lub listów posiadali, aby z takowych nikomu nic nie wydali, lecz owszem nam o tem wiernie doniestr, i tak pieniadze iak rzeczy, rezerwuiąc iednak so bie wszelkie swe prawa, do depozy tu naszego oddali. W razie przeciwnym będzie wypłata pieniędzy lub wydanie effektów za nieuskutecznione uważane, i zostaną takowe na rzeez massy na nowo ściągnięte. Gdyby zaś osoba takowe pieniądze lub rzeczy posiadaiąca, miała ich zataić lub zatrzymać, utraci prawo swe zastawne lub inne do nich maigce. and the legitle of the second second and the second

Międzyrzecz, dn. 5. Marca 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

10) Proclama. Alle diesenigen, welche an die, von dem jest verstorbenen de Molliere für seine Dienstverwaltung als Exesutor bei dem unterzeichneten

Proclama. Wszyscy ci, którzy do kaucyi przez zmarłego teraz de Molliere za urzędowania swoie iako Exekutor przy podpisanym Sądzie Landgerichte bestellte Dienst-Caution, die nach dem Empfangsschein der Generals Staatstasse vom 25sten November 1833 No. 6565 in 100 Athlr. Cour. besteht, Ansprüche haben, werden aufgesordert, solche in dem auf den 27sten Juni c. Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer vor dem Herrn Referendarius Rester austehenden Termine anzumelden, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Ablause des Termins ihres etwanigen Anspruchs an die Caution des 1c. de Molliere für verlustig erklärt und damit an die Erben desselben werden verswiesen werden.

Bromberg, den 5. Mary 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ziemiańskim stawioney, podług kwitu generalney kassy rządowey z duńa 25. Listopada 1833 r. No. 6565. sto talarów w kurancie wynoszącey pretensye maią, wzywaią się ninieyszem, ażeby takowe w terminie na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w izbie naszey instrukcyiney przed Referendaryuszem Ur. Kessler wyznaczony podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utracaiących pretensye swoie do kaucyi de Molliere uznani i z takowemi tylko do sukcessorów iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, dnia 5. Marca 1835. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

11) Loiktals Citation. Ueber ben Nachlaß der hierselbst verstorbenen Eva Rosina und Johann Gottlieb Hildebrandtsichen Scheute ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfnet worden.

Die unbekannten Gläubiger ber Gemeinschuldner werden hierdurch aufgefordert, in dem auf den 25. Mai c.
Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Auscultator Noth angeselzten peremtorischen Termin entweder
in Person oder durch geselzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Forderungen zu liquidiren, mit der Bermarnung, daß die im Termin ausbleibenden Gläubiger aller ihrer etwanigen
Borrechte für verlustig erklärt und mit
ihren Forderungen nur an dassenige, was Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłych tu w mieyscu Ewy Bozyny i Jana Bogumiła malżonków Hildebrandt proces spadkowo-likuidacyiny dziś otworzonym został.

Przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużników wspólnych ninieyszém, aby w terminie zawitym dnia 25. Maja 1835. o godzinie totéy zrana przed deputowanym Auskultatorem Roth wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili i pretensye swoie likwidowali pod zagrożeniem, iż niestawaiący w terminie wszelkie prawa pierwszeństwa im służące stracą i ztakowemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłaszaiących się

nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werben.

Rrotofdin, ben 12. Januar 1835. Ronigl. Preuß, Land-Gericht. wierzycieli z massy pozostanie, odesłanemi zostaną.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

12) Subhastationspatent. Das in ber Stadt Czempin, Kostener Kr., sub Mo. 25 belegene, dem Bürger Mathias Hierowski gehörige Bürger = Grundstück, welches gerichtlich auf 350 Mthlr. abgeschätzt worden, soll in Folge Anftrags des Königl Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation, im Termine den 30. Fan i d. J., hiersselbst in unserem Partheien=Zimmer offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige werden hierdurch eingelaten, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare und ber neuefte Soppothefen-Schein fonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Rosien, den 14. Marg 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

telsmann Hirsch Knopf aus Birnbaum und die Amalia Sersow aus Schermeisel, baben die Semeinschaft der Güter und des Erwerbes durch einen Vertrag vor der Heirath bei dem Königl. Land = und Stadt Sericht zu Zielenzig am 31sten December 1834. ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Birnbaum, ben 10. Marg 1835.

Patent subhastacyiny. Posiadłość mieyska w Czempiniu, powiecie Kościańskim pod No. 25. położona, obywatelowi Macieiowi Hierowskiemu należąca, która sądownie na 350 tal. ocenioną została, ma bydz w moc połocenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą koniecznéy subhastacyi w terminie dnia 30. Czerwcar. b. w mieyscu, w izbie naszey stron publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną.

Ochotę kupienia maiących wzywamy ninieyszém, aby w terminie licyta swe podali.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy przeyrzane mogą bydź.

Kościan, dnia 14. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do publicznéy wiadomości podaie się ninieyszém, iż Hirsch Knopf z Międzychoda, i Amalia Serlow z Schermeisel, wspólność maiątku i dorobku, na mocy zdziałanéy przed Sądem Mieysko-Ziemiańskim w Zielenzig dnia 31go Grudnia 1834., intercyzy przedślubnéy, pomiędzy sobą wyłączyli.

Międzychód, dn. 10. Marca 1835. Król. Pr. Sąd Pokoju. 74) Bekanntmachung Die verebestichte Ida Louise Wilhelmine Redner gestorne v. Donath, hat nach erlangter Großiährigkeit die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes mit ihrem Ehesmanne, dem Lehrer Johann Joseph Redener in Birnbaum ausgeschlossen, was hierdurch zur öffenklichen Kenntniß gestracht wird.

Birnbaum, ben 18. Februar 1835. Ronigl. Preug. Fried ensgericht.

15) Bekannemachung. Der Konfmann heimann Schlesinger und seine Frau Amalia geborne Scherk hierselbst, haben in dem vor Eingehung der She den t. December v. J. errichteten und am 20. d. Mtb. vor und verlautbarten Chevertrage die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Liffa, den 20. Februar 1835. Konigl. Dreuß. Friedensgericht. Olwieszczenie. Ida Luise Wilhelmine z Donatów zamężna Redner wyłączyła po doyściu pełwoletności swey wspólność maiątku i dorobku z mężem swym Janem Jozefem Redner Nauczycielem w Międzychodzie, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Międzychod, d. 18. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kupiec Heimann Schlesinger i iego małżonka Amalia z domu Scherk obcie w Lesznie, wyłączyli przed weyściem w związki małżeńskie, kontraktem przedślubnym na dniu 1. Grudnia r. z. zdziałanym a dnia 20. t. m. przed nami ogłoszonym pomiędzy sobą wspólność maiątku, co się ninieyszem obwieszcza.

Leszno, dnia 20. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

5) Jum Lebewohl. Durch die außerordentliche Theilnahme, welche ich in bem lieben Posen in wohlwollender Berücksichtigung meines Geschicks gefunden, ist mein Junersters tief bewegt und meine Seele voll des innigsten und wärmsten Dankes, den ich bei meinem Scheiden defentlich auszusprechen wage. — Denen geehrten Dilettanten und Künstlern aber, die mich mit ihren Talenten so bereitzwillig als fraftig unterstützten, bleibe ich ewig verpstichtet; Sie haben sich in meisuem Herzen ein schönes Denkmal errichtet, das die Zeit nicht umzustürzen vermag!

Posen, den 25. März 1835.

Der erblindete Trangott Doege.